# Landes = Regierungs - Blatt

für das

Arafauer Verwaltungsgebiet.

Jahrgang 1854.

Zweite Abtheilung.

I. Stuck.

Ausgegeben und versendet am 19. September 1854.

# DZIENNIK RZĄDU KRAJOWEGO

dla

Obrębu zarządu Krakowskiego.

Rok 1854.

Oddział drugi.

Zeszyt I.

Wydany i rozesłany dnia 19 Września 1854.

# Verordnung der Landes - Regierung vom 26. August 1854,

an die sieben westlichen Kreisamter, unter Mittheilung einer Abschrift an die Staats Buchhaltung in Lemberg und Krakau,

womit die Gubernial=Verordnung vom 8. Februar 1838 Z. 9217 (Provinzial=Geseth=Sammlung, Nr. 20, Seite 34), in Betreff der vorschriftsmäßigen Behand=lung und zeitgerechten Vorlegung der Anträge auf Bewilligung von Gemeindezu=schlägen zur allgemeinen Verzehrungs=Steuer für die unterstehende Städte, republizirt wird.

Mit Verordnung des bestandenen k. k. galizischen Guberniums vom 8. Fesbruar 1838 Z. 9217 (Provinzial Geseth Sammlung, Nr. 20, Seite 34) wurde bestimmt, daß die Unträge hinsichtlich der den unterstehenden Städten für jedes nächste Jahr zu bewilligenden Gemeindezuschläge zur allgemeinen Verzehrungsssteuer längstens bis 15. Upril jeden Jahres bei den k. k. Kreisämtern und bis letzen April von den k. k. Kreisämtern bei der Landes Regierung einzulangen haben. Auch wurde mit derselben Gubernial Verordnung das Formulare, nach welchem diese Unträge zu verfassen sind, vorgezeichnet, und verordnet, daß die Präliminarien der Städte längstens bis 15. April jeden Jahres der k. k. Staats-Buchhaltung einzusenden sind.

Da jedoch wahrgenommen wurde, daß diese Verordnung in den meisten Fälsten nicht beachtet wird, indem die zu erstattenden Anträge auf Bewilligung von Gemeindezuschlägen entweder zu spät, oder nicht vorschriftsmäßig verfaßt, hierorts einlangen, ja auch häusig nicht an die Landes-Regierung unmittelbar, sondern an die k. k. Staats-Buchhaltung vereint mit den Präliminarien der Rommunen gessendet, und von letzterer erst zu einer Zeit hierher vorgelegt werden, wo die Verpachtung der Verzehrungssteuer von jenen Objekten, wovon Zuschläge bewilligt werden sollen, schon geschehen, daher die Sicherstellung der zu bewilligenden Zuschläge nicht mehr möglich ist, so sindet sich die Landes-Regierung veranlaßt, dem Kreisamte die Eingangs gedachte Gubernial-Verordnung mit dem Vedeuten in Erinnerung zu bringen, daß, wenn durch Schuld desselben, einer oder der anderen Kommune Gemeindezuschläge zeitgerecht nicht zugewendet werden könnten, das Kreisamt zum Ersaße des der Kommune zugefügten Einkommens-Entganges, gegen Regreß an den schuldtragenden Beamten, unnachsichtlich werde verhalten werden.

Es sind daher die diesfälligen Anträge auf Bewilligung von Zuschlägen für das nächste Verwaltungsjahr längstens die letten April des laufenden Jahres der Landes = Regierung vorzulegen, und die Präliminarien der Städte längstens die 15. April an die f. f. Staats = Buchhaltung zu senden.

### Rozporządzenie Rządu Krajowego z dnia 26 Sierpnia 1854,

do sicdmiu zachodnich urzędów obwodowych, z udzieleniem odpisu C. K. Izbie obrachunkowej we Lwowie i w Krakowic,

którém rozporządzenie Gubernialne z dnia 8 Lutego 1838 Nr. 9217 (Zbiór Ustaw prowincyonalnych Nr. 20, stron. 34) dotyczące się przepisowego sprawowania i przedkładania w czasie przyzwoitym projektów, na dozwolić się mające dodatki gminne do powszechnego podatku konsumpcyjnego, miastom dotyczącem na nowo ogłoszone zostaje.

Rozporządzeniem byłego C. K. Gubernium Galicyjskiego z d. 8 Lutego 1838 r. Nr. 9217 (Zbiór Ustaw prowincyonalnych Nr. 20, stron. 34) postanowione było, że projekta o dozwolić się mające miastom dodatki gminne do powszechnego podatku konsumpcyjnego na rok przyszły, najdalej do 15 Kwietnia każdego roku bieżącego, C. K. urzędom obwodowym, a przez te do końca Kwietnia, Rządowi Krajowemu przedłożone być winny.— Temże Rozporządzeniem przepisany był oraz formularz, według którego te projekta ułożone być mają, niemniej zaostrzono, by preliminarze miast, najdalej do 15 Kwietnia każdego roku C. K. Izbie obrachunkowej przesłane zostały.

Ponieważ zaś spostrzeżono, że powyższe Rozporządzenie po największej części zważanem nie bywa, gdyż przedkładać się mające projekta na dozwolić się mające dodatki gminne albo późno, lub też nie według przepisów ułożone, nadchodzą, również często, nie bezpośrednio Rządowi Krajowemu, lecz C. K. Izbie obrachunkowej razem z preliminarzami miast przesylane, a przez tę, dopiero w takim cżasie tutaj przedkładane bywają, w którym wydzierżawienie podatku konsumpcyjnego od tych przedmiotów, od których dodatki gminne dozwolić się mają już zdziałane było, a zatem zapewnienie dodatków gminnych już nie jest możliwe, Rząd Krajowy widzi się spowodowanym przypomnieć C. K. urzędowi obwodowemu powyższe Rozporządzenie Gubernialne z tem dodatkiem, że jeżeli przez jego zawinienie, jedna lub druga komuna dodatki gminne w swoim czasie uzyskać nie będzie mogła, C. K. urząd obwodowy z wolnym regresem ku winnemu urzędnikowi, do wynagrodzenia tego niedoboru w dochodach bezwzględnie zniewolony będzie, któren przez to opóźnienie komunie wyrządzony został.

Dla tegoż więc projekta na dozwolić się mające w roku przyszłym dodatki gminne najdaléj do końca Kwietnia każdego roku bieżącego Rządowi Krajowemu przedłożone, preliminarze zaś miast, najdaléj do 15 Kwietnia C. K. Izbie obrachunkowéj przesłane być mają.

Schlüßlich wird erinnert, daß die Anträge auf Bewilligung von Zuschlägen vorläusig der k. k. Kameral Bezirks Verwaltung zur Beisekung der Meinung mitzutheilen, und daß, um eine Vertheuerung des nothwendigsten Lebensbedürfsnißes zu verhüten, auf Bewilligung von Zuschlägen zur Verzehrungssteuer von Fleisch nur dann einzurathen sei, wenn der zu befürchtende Einkommensausfall durch Zuschläge von Wein, gebrannten geistigen Getränken und Vier nicht gedeckt werden könnte, oder wenn die Einführung der letztgenannten zwei Zuschläge wegen des im Mittel liegenden Propinazions Pachtwertrages nicht zuläßig wäre. Sollte eine Stadt mit Rücksicht auf das Präliminare, der Zuschläge nicht bedürfen, so ist dieses in der vorgezeichneten Frist hierher anzuzeigen.

Bei Einsendung der Präliminarien an die k. k. Staats=Buchhaltung ist dars auf zu sehen, daß dieselben mit den vorgezeichneten Beilagen belegt werden, daß der Ausweis über die verpachteten städtischen Gefälle und Realitäten vom Kreissamte gehörig klausulirt, und das Präliminare felbst, rubrikenweise begutachtet werde.

Mercandin m. p.

#### 2.

## Kundmachung der Landes-Regierung vom 31. August 1854,

wirksam für tas Großherzogthum Krakau,

in Betreff der Ausdehnung der im Kronlande Galizien hinsichtlich der Ordenssdekorazionen, Shrenmedaillen und sonstigen Distinkzionszeichen, dann der Shrentitel und Orden von fremden Regenten, bestehenden Vorschriften, auf das Großherzogthum Krakau.

Da im Großherzogthume Krakau, in Betreff der Ordensdekorazionen, Ehrensmedaillen und sonstigen Diskinkzionszeichen, dann der Ehrentitel und Orden von fremden Regenten, gar keine gesetzliche Vorschriften bestehen, so sindet die LandessKegierung in Gemäßheit des Erlasses des hohen k. k. Ministeriums des Innern vom 2. Juli 1854 Z. Mil nachfolgende, im Kronlande Galizien in dieser Hinsicht bestehende Vorordnungen, auch auf das Großherzogthum Krakau auszudehnen u. 3.

1) Die hohen Hoffanzleidekrete vom 2. Jänner und 1. Februar 1817 (kundgemacht mit dem gedruckten Kreisschreiben des galizischen Landes-Guberniums vom 7. Februar 1817 J. 5645, Pillerische Gesetssammlung vom Jahre 1817, Seite 9), betreffend das Verbot der öffentlichen Ausstellung aller in- und ausländischen Ordenskreuze und Dekocazionen zum Verkause, serner das Verbot der Nachahmung aller österreichisch-kaiserlichen Ordensdekorazionen ohne Unterschied, endlich die Bestimmungen, daß jene Ordensvitter, welche ihre Ordensdekorazion auf was immer für eine Art und Weise verloren haben, sich wegen Erhalt eines neuen Ordenszeichens an die betreffende Ordenskanzlei

Przypomina się niemniej, że projekta na dozwolić się mające dodatki poprzednio powiatowej C.K. administracyi skarbowej dla dołożenia opinii udzielić, a w celu uniknienia zdrożenia najpotrzebniejszych przedmiotów żywności, na zezwolenie dodatku do podatku konsumpcyjnego od mięsa, tylko w tenczas wnioskować wypada, jeżeliby zachodziła obawa, że niedobór w dochodach pokryty być nie może przez dodatki od wina, palonych gorących trunków i piwa, albo gdy dwa ostatnie dodatki przez pośredniczący układ propinacyjny, przyjęte być nie mogą. Gdyby które miasto ze względu na preliminarz nie petrzebowało dodatku, doniesienie o tém ma być w przepisanym terminie Rządowi Krajowemu przedłożone.

Przy przesyłaniu preliminarzy C. K. Izbie obrachunkowej uważać potrzeba, aby te alegatami wskazanemi opatrzone były, by wykaz wydzierżawionych dochodów i realności miejskich ze strony urzędu obwodowego należycie klauzulowany, preliminarz zaś według rubryk był oceniony.

Mercandin m. p.

### 2.

## Obwieszczenie Rządu Krajowego z dnia 31 Sierpnia 1854,

obowiązujące dla Wielkiego Księstwa Krakowskiego,

odnoszące się do rozszerzenia na W. Księstwo Krakowskie, w Kraju Koronnym Galicyi istniejących przepisów co do orderów, medali honorowych i innych oznak wyszczególnienia, równie co do tytułów honorowych i orderów obcych Rządów.

Ponieważ W. Księstwo Krakowskie nie posiada żadnych prawnych przepisów co do orderów, medali honorowych i innych oznak wyszczególnienia, również co do tytułów honorowych i orderów obcych Rządów, zatém Rząd krajowy, stósownie do rozporządzenia wysokiego C. K. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 Lipca 1854 Nr. 2322 M. I. jest spowodowany, istniejące w Kraju Koronnym Galicyi odnośne rozporządzenia, rozszerzyć także i na W. Księstwo Krakowskie. Tak więc:

1) Dekreta wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 2 Stycznia i 1 Lutego 1817 (ogłoszone drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium krajowego z dnia 7 Lutego 1817 Nr. 5645, Zbiór Ustaw Pillera z 1817 r. stron. 9) odnoszące się do zakazu publicznej wystawy na sprzedaż wszystkich krajowych i zagranicznych krzyżów orderowych i dekoracyj, dalej do zakazu naśladowania wszystkich cesarsko – austryackich dekoracyj orderowych bez różnicy, nareszcie do postanowień, że ci kawalerowie orderów, którzy w jakibądź sposób swą dekoracyę orderową utracili, w celu otrzymania nowego znaku orderowego do dotyczącej się kancelaryi orderu udać się mają, i że po śmierci

- zu verwenden haben, und daß beim Ableben eines österreichischen Ordens-Ritters die betreffende Abhandlungsbehörde, und beziehungsweise die Erben verpflichtet seien, das Ordenszeichen an die Ordenskanzlei zurückzustellen.
- 2) Das, in Folge der Allerhöchsten Entschließung vom 4. Juli 1818 ergangene, hohe Hoffanzlei-Präsidial-Dekret vom 19. Juli 1818 (Franz I. Gesetz vom Jahre 1818, Seite 191), laut welchem in der Regel keinem österreichischen Unterthan die Annahme, noch weniger das Ansuchen um einen auswärtigen Kammerherrn-Schlüssel zu gestatten, und eine Ansahme von diesem allgemeinen Grundsatze, nur bei den Sujets mixtes, und denjenigen Personen, welche bereits vor der Ersließung dieser Vorschrift im Besitze derlei fremdeherrlichen Kammerherrn-Schlüsseln sich besinden, zuzulassen sei.
- 3) Die, in Folge der Allerhöchsten Entschließung vom 8. September 1818 und des Allerhöchsten Kabinetsschreibens vom 28. Jänner 1819, ergangenen hohen Hoffanzleidekrete vom 17. September 1818 und 9. Februar 1819 (Franz I. Gesehe Seite 235, Nr. 97 vom Jahre 1818, kundgemacht mit dem gedruckten Kreisschreiben des galizischen Landes-Guberniums vom 19. März 1819 Z. 10733, Franz I. Gesehe ex 1819, Seite 28, Nr. 19), laut welchen alle Gesuche um die Bewilligung zur Annahme fremder Orden jener Individuen, welche solche bei fremden Regierungen begehrt haben, ohne hiezu früher die Allerhöchste Erlaubniß erhalten zu haben, zurückzuweisen seien, und zu Folge welcher den betreffenden Individuen, wenn Seine k. k. Apostolische Masjestät ihnen die Erlaubniß zur Annahme fremder Orden zu ertheilen Sich bewogen sinden sollte, immer zu bedeuten ist, daß sie in keinem Falle einen Eid, oder ein Versprechen des Ordens wegen, ablegen dürsen,
- 4) Das, über die Allerhöchste Entschließung vom 19. April 1822, erfolgte hohe Hoffanzleidekret vom 29. April 1822 (Franz I. Gesetze vom Jahre 1822, Seite 264, Nr. 51), betreffend das Verbot der Vorlegung der Ahnenprobe an fremde Regierungen, zum Behufe der Erlangung fremder Orden, ohne hiezu vorläufig die höchste Genehmigung erhalten zu haben.
- 5) Das Hoffanzleidekret vom 13. Mai 1825 J. 14310 (Franz I. Geseße vom Jahre 1825, Seite 91, Mr. 48, kundgemacht mit dem gedruckten Kreisschreis ben des galizischen Landes Suberniums vom 30. Mai 1825 J. 29881), betreffend das Verbot der Verfertigung und des Verkaufes der Kammerherrns Schlüssel von allen, hiezu von den k. k. Kammer Fourieren nicht angewiessenn Handwerkern.
- 6) Das, über die Allerhöchste Entschließung vom 21. Mai 1826 erfolgte hohe Hoffanzlei-Defret vom 28. Dezember 1826 Z. 25415 (Franz I. Gesetze vom Jahre 1826, Seite 154, Nr. 107, kundgemacht mit dem gedruckten Kreissschreiben des galizischen Landess-Guberniums vom 1. Februar 1827 Z. 4764),

austryackiego kawalera orderu dotycząca się władza pertraktująca, względnie spadkobiercy, oznakę orderową kancelaryi orderu zwrócić są obowiązani.

- 2) Wydany w skutek Najwyższego Postanowienia z dnia 4 Lipca 1818 dekret prezydialny wysokiej Kancelaryi nadwornej z dnia 19 Lipca 1818 (Usławy Franciszka I. z roku 1818, stron. 191), w skutek którego żadnemu poddanemu austryackiemu przyjęcie a tem mniej żądanie zagranicznego klucza szambelańskiego nie ma być dozwolone, i że wyjątek od tej ogólnej zasady stanowić mogą tylko różnokrajowcy "Sujets mixtes" i te osoby, które przed pojawieniem się tego przepisu były już w posiadaniu zagranicznych kluczów szambelańskich.
- 3) Wydane w skutek Najwyższego Rozporządzenia z dnia 8 Września 1818 roku i Najwyższego biletu gabinetowego z dnia 28 Stycznia 1819 r. dekreta wysokiej Kancelaryi Nadwornéj z d. 17 Września 1818 r. i 9 Lutego 1819 r. (Ustawy Franciszka I. stron. 235, Nr. 97 ex 1818 a drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium krajowego z dnia 19 Marca 1819 r. N. 10733 ogłoszone, Ustawy Franciszka I. stron. 28, Nr. 19) w skutek których wszystkie podania osób starających się o ordery obcych rządów, a uzyskanie zezwolenia do przyjęcia tychże orderów na celu mające, bez zasiągnienia wprzódy Najwyższego zezwolenia odsunięte być mają, i w skutek których tym osobom, którym Jego C. K. Apostolska Mość zezwolenie do przyjęcia obcego orderu udzielić raczy, ma być zawsze wyrażone, że w żadnym wypadku ani przysięgi ani przyrzeczenia przez wzgląd na tenże order składać im niewolno.
- 4) Wydany w skutek Najwyższego Postanowienia z d. 19 Kwietnia 1822 roku dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z d. 29 Kwietnia 1822 (Ustawy Franciszka I. z 1822 r. stron. 264 Nr. 51) odnoszący się do zakazu składania rodowodu obcym Rządom, w celu osiągnienia obcych orderów, bez poprzedniego Najwyższego zezwolenia.
- 5) Dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z dnia 13 Maja 1825 roku Nr. 14310 (Ustawy Franciszka I. z 1825 r. stron. 91, Nr. 48, ogłoszony drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium krajowego z dnia 30 Maja 1825 roku Nr. 29881) odnoszący się do zakazu robienia i sprzedaży kluczy szambelańskich, przez wszystkich od Kamer-Furierów nieupoważnionych rzemieślników.
- 6) Wydany w skutek Najwyższego Postanowienia z dnia 21 Maju 1826 r. dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z dnia 28 Grudnia 1826 r. Nr. 25415 (Ustawy Franciszka I. z 1826 r. stron. 154, Nr. 107, ogłoszony drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium Krajowego z dnia 1 Lutego 1827 r. Nr. 4764)

- enthaltend die Bestimmung, welche Abzeichen der Ehrenmedaillen die Bessitzer derselben tragen dürfen, und wie jene Goldarveiter zu behandeln sind, welche die Abzeichen der Ehrenmedaillen anders, als in der von Seiner f. f. Apostolischen Majestät santzionirten Norm versertigen sollten.
- 7) Das hohe Hoffanzleidekret vom 16. August 1827 (Franz I. Gesetze vom Jahre 1827, Seite 157, Nr. 95), enthaltend die Bestimmung, daß bei Tosdesksällen von Ordensskittern, die Ehrenzeichen von fremden Staaten, mit Vusnahme der brillantenen, und derjenigen, welche sich der Ordensskitter aus eigenen Mitteln beigeschafft hat, eben so wie die Ehrenzeichen der östersreichischen Orden, von Seite der k. k. Appellazionssberichte an die k. k. Lansdessstelle einzusenden sind.
- 8) Das hohe Hoffanzleidefret vom 30. Juni 1832 (Franz I. Gesetze vom Jahre 1832, Seite 184, Nr. 84), nach welchem in der von Seiner k. k. Apos stolischen Majestät Jemanden ertheilten Allerhöchsten Bewilligung, sich um fremde Orden zu bewerben, schon stillschweigend die höchste Genehmigung den Orden annehmen und tragen zu dürfen, enthalten sei.
- 9) Das hohe Hoffanzleidefret vom 6. Juni 1834 J. 13830 (Franz I. Gesetze Seite 133, Nr. 67, kundgemacht mit dem gedruckten Kreisschreiben des gaslizischen Landes = Guberniums vom 16. Juli 1834 J. 38398), enthaltend die Bestimmung, daß zu Folge Allerhöchster Verordnung den österreichischen Unsterthanen nicht gestattet sei, Standeserhöhungen und Ehrentitel bei fremden Regenten anzusuchen, oder selbe ohne Allerhöchster Bewilligung anzunehmen, und sich derselben in den k. k. Staaten zu bedienen. Endlich
- 10) Das, im Grunde der Allerhöchsten Entschließung vom 18. Mai 1842, ergangene hohe Hoffanzleidekret vom 28. Mai 1842 J. 16262 (Franz I. Gesethe, Seite 180, Nr. 66, kundgemacht mit dem gedruckten Kreisschreiben des galizischen Landes-Guberniums vom 3. Juli 1842 J. 39159), betreffend das Verbot für österreichische Unterthanen von auswärtigen Regierungen Titel anzunehmen, welche fremde Dienste bezeichnen.

Vorstehende Vorschriften werden hiemit zur allgemeinen Kenntniß und Darsnachachtung mit dem Beisatz gebracht, daß selbe mit dem Tage dieser Kundmaschung giltig sind.

Mercandin m. p.

obejmujący oznaczenie, jakie oznaki posiadacze medali honorowych nosić mogą, i jak z temi złotnikami postąpić należy, którzy oznaki medali honorowych inaczéj odrabiają, niż to w normie przez Jego C. K. Apostolską Mość sankcyonowanej jest przepisane.

- 7) Dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z dnia 16 Sierpnia 1827 r. (Ustawy Franciszka I. z 1827 r. stron. 157, Nr. 95) obejmujący postanowienie, że przy wypadkach śmierci kawalerów orderu, oznaki honorowe obcych Państw, wyjąwszy brylantowe i takie, które własnym kosztem kawalera orderu sporządzone były, równie jak oznaki honorowe orderów austryackich, przez C. K. Sądy apellacyjne, C. K. Rządowi Krajowemu przesłane być mają.
- 8) Dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z d. 30 Lipca 1832 r. (Ustawy Franciszka I. z 1832 r. stron. 184, Nr. 84) według którego udzielone pewnej osobie przez Jego C. K. Apostolską Mość pozwolenie starania się o obce ordery, zawiera już w sobie zezwolenie przyjęcia i noszenia tychże orderów.
- 9) Dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z dnia 6 Czerwca 1834 r. Nr. 13830 (Ustawy Franciszka I. stron. 133, Nr. 67, ogłoszony drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium Krajowego z d. 16 Lipca 1834 r. Nr. 38398.) obejmujący Postanowienia, że w skutek Najwyższego Rozporządzenia, nie wolno jest poddanym austryackim obcych Monarchów o wywyższenie stanu lub o tytuły honorowe upraszać, niemniej takowe bez zezwolenia Najwyższego przyjmować i w C. K. Państwie Austryackiem używać.— Nareszcie
- 10) Wydany w skutek Najwyższego Rozporządzenia z dnia 18 Maja 1842 r. dekret wysokiej Kancelaryi Nadwornej z dnia 28 Maja 1842 r. Nr. 16262 (Ustawy Franciszka I. stron. 180, Nr. 66, ogłoszony drukowanym okólnikiem galicyjskiego Gubernium Krajowego z dnia 3 Lipca 1842 r. Nr. 39159) odnoszący się do zakazu, w skutek którego niewolno jest poddanym austryackim przyjmować tytuły obcych Rządów, które służbę cbcą oznaczają.

Powyższe przepisy które z dniem ogłoszenia stają się obowiązujące, podają się niniejszym do powszechnej wiadomości i zastosowania.

Mercandin m. p.

person of the latest the same of the same the start in pales belong to originary